## N= 197.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Sonnabend ben 17. August 1833.

Angefommene Fremde bom 15. August 1833.

Heffor Kunzel und Hr. Bottchermeister Engelde aus Warschau, Hr. Oberförster Joch aus Kurnif, I. in No. 136 Wilhelmöstraße; Hr. Postoirektor Schneiber aus Meseritz, I. in No. 176 Wilhelmöstraße; Hr. Postoirektor Schneiber aus Meseritz, I. in No. 176 Wilhelmöstr.; Hr. Pastor Drechster, Hr. Lehrer Gramsch und Hr. Conducteur Barnick aus Obornif, I. in No. 95 St. Abalbert; Hr. Genezralpachter Nehring aus Brączewo, Hr. Kausm. Naut aus Coln, Hr. Pachter v. Swinarski aus Slawno, Hr. Guteb. Reymann aus Polen, I. in No. 384 Gerbersfraße; Hr. Guteb. v. Kierski aus Niemierzewo, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Guteb. Stablewski aus Stryszki, Hr. Wont Menzel aus Gozdowo, Hr. Pachter Klutowski aus Xions, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Dekonom v. Lindenau aus Warmbrunn, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Pachter Westerski aus Weggerzewo, Frau v. Korytowska aus Kunowo, I. in No. 394 Gerberstraße.

Subhastationspatent. Das der Louise Dymke gehörige, in Doktorowo bei Grätz unter No. 55 belegene Grundsstüd, aus einem Wohnhause, Stalle, einer Scheune und 2 Morgen Land besstehend, und auf 145 Athl. 12 Sgr. abgeschätzt, soll Schulden halber öffentslich verkauft werden. Hierzu steht ein Bietungs. Termin am 24. Septemsber c. Vormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Obers Landes Serichts Reservantius Pflücker in unserm Partheienslimmer an. Zahlungsfähige Kausslussige werden hierdurch aufgefordert, in diesem

Patent subhastacyiny. Grunt Ludowice Dymke należący, w Doktorowie pod Grodziskiem sub Nro. 55. położony, z domu mieszkalnego, chlewa, stodoły i z morgów roli się składaiący, na 145 Tal. 12 sgr. otaxowany, z przyczyny długów publicznie ma bydź przedanym. Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 24. W rześniar. b. o godzinie 10. przed południem przed Deputowanym Naywyższego Sądu Ziemiańskiego Referendaryuszem Pflücker w izbie stron tuteysze-

Termine zu erscheinen, ihr Gebot zu Protokoll zu geben und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden, wenn keine gesetzlichen Anstände eintreten, erfolgen wird. Die Taxe und Kaufbe-dingungen konnen in unserer Registratur nachgesehen werden.

Bu bemselben Termine werben auch bie ihrem Aufenthalt nach unbekannten Real-Gläubiger, als:

1) die Erben der Christoph und Anna Elisabeth Preußschen Chelente, für welche Rubr. III. Nro. 1. eine Forderung von 50 Athl. eingetras gen ift, so wie

2) die Miterben des Stephan Szulfzewößi und der Anna Szulfzewößa, für welche Erben Rubr. III. Nro. 2. eine Forderung von 350 Athl. haftet,

unter der Verwarnung vorgeladen, daß im Fall ihres Ausbleibens dem Meistebietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, fondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufgeldes, die Löschung der sämmtelichen eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der leisteren, ohne daß es zu diesem Zwecke der Production der Instrumente bedarf, verfügt werden soll.

Posen, ben 20. Mai 1833. Königl. Preuß. Landgericht.

sadu Thenisalege de loccindate ubec

go Sądu Ziemiańskiego. Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszém, aby się na tym terminie stawili i licyta swoie do protokółu podali. Przybicie nastąpi na rzecz naywięce daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą. Taxa i warunki w Registraturze naszéy mogą bydź przeyrzane.

Do wymienionego terminu zapozywaią się też wierzyciele realni, co do ich pobytu nieznaiomi, iako to:

 sukcessorowie Krystofa i Anny Elźbiety malżonków Preuss, dla których Rubr. III. No. 1. summa 50 Tal. iest zaintabulowana,

2) współsukcessorowie Stefana Szulszewskiego i Anny Szulszewskiey, dla których sukcessorow Rubr. III. No. 2. summa 350 Tal. iest zahipotekowana,

z tém ostrzeżeniem, w przypadku niestawienia się nie tylko naywięcey daiącemu grunt wspomniony przysądzony będzie, lecz oraz po sądownem złożeniu summy kupney wymazanie wszelkich intabulowanych, iako i spadaiących pretensyi, a mianowicie tychże ostatnich, bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów nakazanem zostanie.

Poznań, d. 20. Meia 1833. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

renearies Händer in untein Metro Ere Flumer, am Sablangsift has hamfaltige

wereen biarourch aufgeforcerty in bottom

Subhastationspatent. Die in ber Stadt Filehne unter No. 77 und 78 belegene, dem Jakeb Lewin Casper zugeshörigen Grundstücke nebst Zubehör, welsche nach der gerichtlichen Tare, das Grundstück No. 77 auf 2304 Athl. 20 Sgr. 9 Pf. und das No. 78 auf 918 Athl. 9 Sgr. gewürdigt worden sind, sollen auf den Antrag eines Gläubigers öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs Termine sind auf

den 18. Juli, den 19. September, und der peremtorische Termin auf den 26. Rovember d. J., vor dem Herrn Landgerichts. Nath Mehler Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitskähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzen Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe eine Ausnahme nothwendig machen.

Schneidemuhl, ben 22. April 1833. Konigl. Preuf. Landgericht.

Reducte,

neren Freihalt auf Babunkt von in de greund Bergen webiegen

Patent subhastacyiny. Domostwa w mieście Wieleniu na ulicy główney pod Nr. 77. i 78. położone, do Jakoba Lewina Kasper należące, wraz z przyległościami, z których pierwsze na 2304 tal. 20 sgr. 9 fen. a drugie na 918 tal. 9 sgr. podług taxy sądownie sporządzoney są ocenione, maią być na żądanie iednego z wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, którym końcem termina licytacyine na

dzień 18. Lipca, dzień 19. Września, termin zaś peremtoryczny na

dzień 26. Listopada r. b., zrana o godzinie otey przed Konsyliarzem Sądu naszego Wnym Mehler w mieyscu, wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienicniem, iż w terminie ostatnim nieruchomości naywięcey podaiącemu przybite zostaną, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne powody nie będą wymagały wyiątku.

Pila, dnia 22. Kwietnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Poiktalvorladung. Nachstehende, ohne Erlaubniß ihrer Obrigkeit im Jahre 1831 ausgetretenen militairpflichtigen Individuen, als:

- 1) Felix Janowski aus Arkufzemo;
- 2) George Radke aus Redzierznn;
- 3) Stephan Gill aus Gnefen;
- 4) Peter Szalankowski alias Momacki;
- 5) Anton Zulamsti aus Bistupice;
- 6) Michael Wardensti aus Gulczemfo;
- 7) Lorenz Wysocki aus Jargabkomo;
- 8) Mathias Debny aus Karfemo;
- 9) Joseph Klossowski aus Mierzewo;
- 10) Johann Paprynchi aus Malczemo;
- 11) Joseph Lukaszewski aus Malachowo;
- 12) Johann Michalowicz aus Makowskie;
- 13) Balentin Kazmierczak aus Mako: wnica;
- .14) August Baltrowicz aus Wittowo;
- 15) Wilhelm Fischer desgleichen;
- 16) Valentin Anottowsti aus Jargabtos wo;
- 17) Johann Kopydlowski aus Kordosz;
- 18) Gabriel Michalowski aus Powidz;
- 19) Bincent Baranowsti aus Rubunet;

Zapozew edyktalny. Zapozywa się ninieyszém publicznie następuiących indiwiduów do służby woyskowéy obowiązanych, bez pozwolenia swéy zwierzchności w roku 1831. z kraiu wyszłych, iako to:

- 1) Felixa Janowskiego z Arkuszewa,
- 2) Woyciecha Radtke z Kędzierzyna,
- 3) Szczepana Gill z Gniezna,
- 4) Piotra Szałaykowskiego alias Nowickiego,
- 5) Antoniego Žuławskiego z Biskupca,
- Michała Wardeńskiego z Gulczewka,
- 7) Wawrzyna Wysockiego z Jarząbkowa,
- 8) Matyasza Dębnego z Karszewa,
- 9) Józefa Kłossowskiego z Mierzewa,
- 10) Jana Paprzyńskiego z Malczewa, 11) Józefa Łukaszewskiego z Mała-
- chowa,
- 12) Jana Michałowicza z Makowskiego,
- 13) Walentego Kaźmierczaka z Mąkownic,
- 14) Augusta Baltrowicza z Witkowa,
- 15) Wilhelma Fischer z Witkowa,
- 16) Walentego Knotkowskiego z Jarząbkowa,
- 17) Jana Kopydłowskiego z Kordosza,
- 18) Gabryela Michałowskiego z Powidza,
- 19) Wincentego Baranowskiego z Rudunka,

20) Ludwig Baltrowicz aus Cforzencin;

21) Joseph Wozniak aus Trzuskolon, werden hiermit öffentlich vorgeladen, spåtestens in dem auf den 23. October d. J. vor dem Deputirten Referendarius Kellermann, Vormittags um 10 Uhr hierselbst anderaumten Termine zu erscheinen, und sich wegen ihres gesehwidtigen Austritts aus hiesigen Landen zu verantworten, widrigenfalls ihr gesammetes sowohl gegenwärtiges als zukunstiges Vermögen konsiscirt und der Königl. Rezgierungs-Hauptkasse zu Bromberg zuerskannt werden wird.

Gnesen den 19. Juni 1833. Konigl. Preuß. Landgericht.

20) Ludwika Bałtrowicza z Skorzenczyna,

21) Józefa Woźniaka z Trzuskołonia, iżby się naypóźniey w terminie na dzień 23. Października o godzinie 10. zrana przed Deputowanym Referendarzem Kellermann tu w mieyscu wyzaczonym stawili i względem swego wyiścia z kraiów tuteyszych prawu przeciwnego wytłomaćzyły, w przeciwnym razie zaś cały ich tak teraźnieyszy iako i przyszły maiątek skonfiskowanym i główney kassie Królewskiey Regencyi Bydgoskiey przysądzonym zostanie.

Gniezno, d. 19. Czerwca 1833. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Phiftal-Citation. Da über bas fammtliche Bermogen bes Raufmann herrmann Mathias zu Rogmin heute ber Concurs eroffnet worben, fo werben die unbefannten Glaubiger bes Gemeinschuld= ners hierdurch aufgefordert, in bem auf ben 1. Oftober 1833 Bormittags um to Uhr vor bem Deputirten Landge= richte : Ausfultator Roth angesetten Zermin entweder in Perfon ober burch ge= fetglich julaffige Bevollmachtigte ju er= fcheinen, ihre Korberungen gu liquidiren und nachzuweisen, mit der Berwarnung, bag bie im Termin ausbleibenden Glaubiger mit allen ihren Forderungen an bie Maffe bes Gemeinschuldners ausgeschlof=

Zapozew edyktalny. Gdy nad wszelkim maiatkiem Herrmana Mathias kupca w Koźminie dziś konkurs otworzonym został, przeto wzywaią się wierzyciele niewiadomi dłużnika wspólnego, aby w terminie dnia I. Października 1833. o godzinie 10. przed południem przed Deputowanym Ur. Roth Auskultatorem osobiście lub przez pełnomocników prawnie dopuszczalnych się stawili, pretensyeswoie likwidowali i udowodnili, pod zagrożeniem, iż wierzyciele w terminie niestawaiący z wszelkiemi pretensyami swemi do n.assy dłużnika wspólnego wykluczeni zostaną i

fen, und ihnen beshalb ein ewiges Stillfchweigen gegen die übrigen Ereditoren
wird auferlegt werden. Gläubigern, welchen es hieselbst an Bekanntschaft fehlt,
werden die Justiz-Commissarien Gregor,
v. Kryger und Pilaeki als Bevollmächtigte vorgeschlagen.

Rrotofchin, ten 13. Juni 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhastationspatent. Das hiefelbst am neuen Markt unter No. 349.
belegene, dem Tuchmacher Benjamin Gottlieb Buttle zugehörige massive Bohnhans von zwei Stagen nebst Zubehör, welches gerichtlich auf 1068 Rthl.
taxirt worden, soll Schuldenhalber öffentlich anden Meistbietenden verkauft werden.

Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Fraustadt haben wir zu diesem Ende einen peremtorischen Bietungs-Termin auf den i 6. September c. an hiefiger Gerichtsstätte angeseht, wozu wir Rauslustige mit dem Bemerken einladen, daß dem Meissbietenden der Zuschlag ertheilt werden soll, insofern gesetzliche Gründe nicht eine Ausnahme nothwenzbig machen.

Die Tare und Raufbedingungen kon= nen jederzeit in unserer Registratur ein= gesehen werden.

Bojanowo, ben 25. Juni 1833. Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

i master institute of the second of the second second

preference as the art do at any illuzari-

wieczne względem innych wierzycieli nakazane im będzie milczenie.

Wierzycielom tu w mieyscu znaiomości nie maiącym Ur. Kommissarzy sprawiedliwości Gregor, Kryger i Pilaski na pełnomocników się przedstawiają.

Krotoszyn, d. 13. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Kamienica z dwóch piętrów tu pod No. 349. na nowym rynku położona, sukiennikowi Benjamin Gottlieb Wuttke należąca, sądownie na 1068 Tal. otaxowana, z powodu długów naywięcey daiącemu sprzedana być ma.

W skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy tym końcem termin zawito-licytacyiny na dzień 16. Września r. b. tu w mieyscu posiedzenia Sądu, na który ochotę kupna maiących z tém nadmienieniem zapozywamy, że nieruchomość naywięcéy daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne przeszkody wyiątek niedozwolą.

Taxa i warunki kupna każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Bojanowo, d. 25. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju. Subhastationspatent. Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Frausstadt haben wir zum öffentlichen Verkause des den Fleischer Stanislaus und Rosalia Dominisowstischen Eheleuten gehörigen, und in dem Görchner städtischen Terristorio belegenen Viertel Quart Ackers, welches gerichtlich auf 75 Athl. gewürzbigt worden ist, im Wege der nothwenzbigen Subhastation, einen Termin auf den 11. September c. Vormittags 9 Uhr in unsern Gerichtslofale anderraumt, zu welchem wir kauflustige und bestässänge Käuser hiermit einladen.

Die Tare kann zu jeder schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werden, die Rausbedingungen werden dagegen im Termine festgestellt und bestannt gemacht werden.

Jugleich werden die unbekannten Real-Pratendenten, behufs Wahrnehmung ihrer Gerechtsame, unfer der Warnung hiermit vorgeladen, daß die Außenbleibenden mit ihren etwanigen Realansprüchen auf das Grundstuck werden prakludirt werden, und ihnen deshalb ein

ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Rawiez, ben 30. Juni 1833. Konigl. Preuß Friedensgericht. Patent subhastacyiny. W zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy termin do publiczney sprzedaży pół kwarty roli, na territorium Mieysko-Goreckim położoney, Stanisławowi i Rozalii małżonkom Dominikowskim rzeźnikom przynależącey, która sądownie na 75 Tal. otaxowaną została, drogą potrzebney subhastacyi, na dzień 11. Września r. b. o godzinie 9. zrana w lokalu urzędowania naszego, na który ochotę do kupna zdolność do posiadania maiących kupców ninieyszem wzywamy.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może, kondycye sprzedaży zaś w terminie ustanowione i obznaymio-

ne zostaną.

Zarazem zapozywaią się nieznaiomi pretendenci ku dopilnowaniu swych praw pod tém ostrzeżeniem, że niestawaiący z mianemi do gruntupretensyami rzeczownemi prekludowani, i wieczne im z tego względu milczenie nakazanem będzie.

Rawicz, d. 30. Czerwca 1833.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Subhastationspatent. Im Auftrage des Königl. Laudgerichts zu Fraustadt haben wir zum öffentlichen Verkause
des den Oberndorssichen Erben zugehörigen, hieselbst unter No. 672. belegenen
Hauses nebst Zubehör, welches gerichtlich auf 1150 Athl. gewürdigt worden
ist, im Wege der nothwendigen Subhastation einen Termin auf den 13 ten
September c. Vormittags um 9 Uhr
in unserm Gerichtslokale anberaumt, zu
welchem wir die kausussigen und besitzfähigen Käuser hiermit einladen.

Die Tape kann zu jeder schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werden, die Raufbedingungen werden dagegen im Termine festgestellt und bestannt gemacht werden.

Ramiez, den 29. Juni 1833. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Patent subhastacyiny. W zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy termin do publicznéy sprzedaży domu tu w mieyscu pod liczbą 672. położonego, sukcessorom Oberndorf przynależącego, wraz z przyległościami, który w ogóle na 1150 Tal. sądownie otaxowany został, drogą potrzebnéy subhastacyi na dzień 13. Wrześniar. b. o godzinie 9. zrana w lokalu urzędowania naszego; na który ochotę do kupna i zdolność do posiadania maiących kupców ninieyszém wzywamy.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może, kondycye sprzedaży zaś w terminie ustanowione i obznaymione zostaną.

Rawicz, d. 29. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.